# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 17. August 1816.

Angekommene Fremde vom 13. August 1816.

Herr Apotheker Just aus Esarnikow, I. in Nr. 52 auf der Wasserstr.; Herr Doctor Medicina Maier und Herr Particulier Marski aus Gnesen, v. Baranowski aus Bachorzewo, I. in Nr. 168 auf der Wasserstr.; Frau Eigenthümerin Zakrzewska aus Rakoniewic, Herr Probsk Dsowieck aus Wolskein, I. in Nr. 242 auf der Breslauerstr.; Herr Haufmann Splitowski aus Plock, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Lieutenant v. Below aus Stolpe, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; herr Lieutenant v. Below aus Stolpe, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; die Herren Possessoren Kosutski aus Gurow, Postrykoski aus Nidom, verabschied. Oberjäger Nehring aus Polichno bei Bromberg, I. in Nr. 100 auf der Walischei; Herr Chirurgus Rohte aus Karge, Herr Apotheker Ewel mit Frau aus Osterfeld, I. in Nr. 95 auf St. Abatbert.

### Den 14, August.

Herr Oberamtmann Weigmann aus Buk, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmösstr.; die Herren Gutsbesitzer Baron v. Malzahn aus Warschau, v. Storaczewsti aus Poppwo, v. Szoldesti aus Poppwo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Kaufsmann Jossel Ioseph nebst Sohn aus Wangerin in Pommern, Frau Gutsbesitzerin v. Krolle aus Zardien, Herr Gutsbesitzer v. Zakrzewsti aus Osieka, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Besitzer v. Silsti ans Przyborowo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Erdherr v. Jasinsti aus Witatowiec, I. in Nr. 26 auf der Walischei; poln. General Herr v. Kosinsti aus Targowa Gorka, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Frau Postmeisterin Raur aus Schneidemühl, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Herr Pächter Micarre aus Brodniga, Herr v. Lukaßewicz aus Cemplewo, Frau Doctorin Boigtel aus Warmbrunn, I. in Nr. 99 auf der Wilde.

Abgegangen: Den 13. August.

Die Herren: Lieutenant v. Gallwiß nach Königsberg, Wagenfabrifant Nigke und Doctor Medicina Rohl nach Grat, v. Trembicki nach Warschau.

Den 14. Muguft.

Die Berren: Umtmann Rotofoweffi nach Mlodoiewo, Eigenthumet Suchorgewölf nach Barbe, Folfmit nach Stoffeno, Frau Richterin Bafrzemofa nach Ras lisch, die Kaufleute Buchwaldt und Splitowski nach Frankfurt a. b. D., Bohm und Decinsti nach Bromberg, Poffeffor b. Jagunsti nach Niemegen, Frau Richterin b. Raczynsta nach Chruftowo, Befiger v. Radziminefi nach Gilberberg, Grifflicher Dutfiewicz und Frau Gigenthumerin Galesta nach Guefen, Die Pachter Roczoromeffe nach Czaplemo, Sfuraczewsfi nach Mieloslaw, Frau Pachterin v. Buchlingfa nach Grocgin, Sefretair Sempolewsfi nach Rarge,

Befanntmachung.

Es wird hiemit zur offentlichen Rennt= nif gebracht: daß die Arbeitsleute, wel= de fich mit ber Musbefferung ber, gwis fchen den Garten des Berrn Berger und herrn Bogdalski auf Berduchowo sich be= findenden Graben, beschäftigten, eine bebeutende Summe Gelbes ausgegraben und an bas Depositum bes hiefigen Gerichts abgeliefert haben. Da nun aller Wahr= scheinlichfeit nach, bas gefundene Gelb von einem Diebe dort aufbewahrt worden, fo haben fich die etwanigen Damnifikaten binnen vier Wochen und fpateftens bis jum 12. September c. vor bem unterschriebe= nen Gerichte zu melben, und ihre Eigen= rhumsanspruche nachzuweisen. -

Sollte fich innerhalb ber oben bez ftimmten Beit niemand vor unferem Ge= richte mit feinen Unsprüchen melben, fo wird das gefundene Geld an bas Civil-Gericht abgesendet, welches bas weitere Rechtliche verfügen wird.

Pofen, am 12. August 1816. Ronigl. Preuß Großherzogl, Pofenfches Polizei = Befferunge = Gericht. Schumann.

Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż robotnicy, którzy się trudnili poprawianiem rowów, pomiędzy ogrodami JPana Bergera i Bogdalskiego na Berdychowie się znaydujących znaczną ilość pieniędzy wykopali i do Depozytu Sądu na-szego oddali. Gdy podług wszelkiego podobieństwa pieniądze znalezione przez złodzieia zachowane zostały, przeto wzywamy ninieyszém Damnifikatów, iżby w przeciągu czterech tygodni naypóźniéy do dnia 12. Września r. b. do Sadu podpisanego się zgłosili i prawo własności do rzeczonych pieniędzy udowodnili.

Na przypadek, gdyby się w wyznaczonym czasie nikt do Sądu niezgłosił, na tenczas pieniadze te do Sadu cywilnego, w celu przedsięwzięcia tego co z prawa wypada, odesłanemi zostana.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R.

Królewski Pruski Sad Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

Befanntmachung.

Es wird hiemit dem Publiko Sekannt gemacht, daß in einem in der Stadt Kurnif gelegenen Hause eine bedeutende Summe Geldes gefunden, und in das Depositum des hiesigen Gerichts niedergelegt worden ift. — Alle diejenigen, welche ein Eizgenthumsrecht an dem gefundenen Gelde nachzuweisen im Stande sind, haben sich binnen vier Wochen und spätestens dis zum 12ten September c. vor dem unterzschriebenen Gerichte zu melden und ihre etwanigen Eigenthumsansprüche zu dokumentiren.

Sollte fich innerhalb ber oben bestimmeten Zeit Niemand bei und mit seinen Anssprüchen melden, so wird die gefundene Geldsumme dem Eigenthumer des Hauses, in welchem sie gefunden worden, verabsfolgt werden.

Posen, am 12. August 1816. Konigl. Preuß. Großherzogl. Poseusches Polizei = Besserunge = Gericht. Schumann. Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż w pewnym domu w mieście Kurniku położonym przed nieiakim czasem znaczna ilość pieniędzy znalezioną i do Depozytu Sądu tuteyszego oddaną została. Wzywamy więc każdegokolwiek, któryby pieniędzy znalezionych własność udowodnić mógł, aby się w ciągu czterech tygodni, a naypóźniey do dnia 12. Września r. b. do Sądu podpisanego zgłosił i dowody własność rzeczywistą wykazuiące złożył.

W przypadku gdyby się nikt w czasie wyznaczonym do Sądu niezgłosił, na tenczas znalezione pieniądze właścicielowi domu, w którym takowe znaleziono, wydane zostaną.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R.

Królewski Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

Bekanntmachung.

Zum befinitiven Zuschlage der von dem George Berger in Storchnest nachgelassenen daselbst auf der Borstadt Łącko Nr.
140 belegenen Ackerwirthschaft, welche
auf 1600 Fl. poln. taxirt und auf welche
in dem heutigen abgehaltenen vordereitenden Termine auch bereits der Betrag der
Taxe geboten worden, stehet der Termin
auf den 26sten August d. J. Nachmittags

# Obwieszczenie.

Do ostatecznego przysądzenia pozostałego po Woyciechu Berger w Osiecznie gospodarstwa rolniczego tamże na przedmieściu Łącko Nro. 140. położonego i na 1600 Złotych pol. ocenionego, na które też wartość taxowa na terminie przegotowniczcym iuż ofiarowana została, wyznaczony iest termin na dzień 26. Sierpnia r. b. po południu o um 3 Uhr zu Storchnest in loco vor dem unterzeichneten Notar des Franstädtschen Kreises an, welches mit Bezugnahme auf die erste unter dem 30sten Mai d. J. erlassene Bekanntmachung, Nr. 19 des Intell. Bl. hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

> Liffa, den 12. Juli 1816. S. G. Laube.

3ciéy godzinie w Osiecznie in Ioco przed niżéy podpisanym Notaryuszem Powiatu Wschowskiego co z odwołaniem się do pierwszych obwieszczeń z dnia 30. Maja r. b. Nr. 19. Dziennika Intelligenzblatt ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno, dnia 12. Lipca 1816. R. S. B. Laube.

Befanntmachung.

Es wird zur offentlichen Wiffenschaft gebracht, daß in Rraft des auf Berlan= gen bes alttestamentarischen Glaubensge= noffen Gifig Salomon Bernhard zu Liffa im Fraustädter Kreise wohnhaft, von Gi= nem Sohen Civil = Tribunal ber erften In. fang des Pofener Departemente unterm 3. Septbr. 1812 ertheilten Commifforii. bas bem hiefigen Burger Michael Gry= czynsti zugehörige, allhier am Markt fub Mro. 6. belegene von Fachwerk erbaute Saus, welches in zwei Stuben, einem Kramboben und einer Kammer aptirt, worunter fich ein Reller befindet, nebst ben dazu gehörigen hofraum und Stallen, welches durch vereidete Sachverständige auf 2200 gl. poln. abgeschätt ift, im Wege ber Subhastation verkauft werben foll.

Es wird bemnach der Termin zur Publikation der Licitations = Bedingungen auf den 26sten Juli c. a. zur vorbereitenden Zuerkennung dagegen auf den 26sten August c. a., jedesmahl Vormittags um 9

# Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości iź z mocy na żądanie starozakonnego Eisika Salamona Bernhard w Lesznie w Powiecie Wschowskim zamieszkałego, pod dniem 3. Września 1812. Roku przez Prześwietny Trybunał Cywilny Iéy Instancyi Departamentu Poznańskiego, udzielonego Kommissorium w dródze Subhastacyi domu S. Michała Gryczyńskiego w Ryglowke wystawiony, tu w Krobi w Rynku pod Nr. 6. staiący w dwóch izbach kramnica i komorze, sklepem, wraz z podworzem i stayniami, do tegoż należącemi przez przysiegłych biegłych na Złotych polskich 2200. oceniony przedany bydź ma.

Wyznacza się zatym termin do publikacyi warunków licytacyi na dzień 26. Lipca roku bieżącego, do przysądzenia, zaś przygotowuiącego na dzień 26. Sierpnia r. b. zawsze o godzinie 9tey przed południem zwezwaniem ochotę maiących do

Uhr anberaumt, und es werden also Kauflustige aufgefordert, im letzen Termin in der Kanzlei des unterschriedenen Gerichts zu erscheinen und ihre Gebothe anzugeben. Die Beschlagnehmung oder Arrestlegung ist den 24. März 1812 erfolgt, wovon eine Abschrift dem hiesigen Bürgermeister Herrn Radynski, die zweite dem 2c. Michael Gryczynski, die dritte dem Notarius Herru Lauber, als Hypotheken-Conservator, und die vierte dem Friedens-Gerichts-Schreiber Herrn Zeydler zugestellt worden.

Kroben, ben 30. Juni 1816.

Konigl. Preuß. Streit = Abtheilung des Friedens = Gerichts Arbbner Kreises.

kupna, aby się na ostatnim terminie w Kancellaryi sądowey stawili, i swe podali licyta. Zaięcie czyli zaaresztowanie nastąpiło dnia 24. Marca 1812, z którego kopia iedna JPanu Radynskiemu Burmistrzowi miasta tuteyszego, druga S. Michałowi Gryczynskiemu, trzecia Ur. Lauber Pisarzowi Aktowemu iako Konserwatorowi hypotycznemu, czwarta Ur. Zeydler Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu tuteyszego dostawione zostały.

Krobia, dnia 30. Czerwca 1816. R. Królewsko - Pruski Wydział Sporny Sądu Pokoiu Powiatu Krobskiego.

# Befanntmachung.

Im Wartaer Kreise und Kalischen Wonwodschaft bes Königreichs Polen, sind Güter, brei Meilen von der Stadt Kalisch, brei Meilen von der Stadt Kalisch, brei Meilen von Sieradz und anderthalb Meilen von der Stadt Warta entlegen, aus freier Hand zu verkaufen. Diese Güter bestehen aus dreien Borwerfern und einer Pauländerei von 36 Einsassen, sind bezlegen an der von Kalisch nach Warschausschen Straße, haben in einem jeden Felbe 285 Warschauer Korzec Aussach den Weizen, wovon 50 Korzec ausseschat werden, haben hinlangliche Weide und Wiesen, auch Waldungen von verz

# Do przedania.

Dobra w Powiecie Wartskim, Woiewodztwie Kaliskiem, Królestwie Polskiém, trzy mile od miasta Kalisza, trzy od Sieradza i półtory od miasta Warty połóżone, są z wolney reki do sprzedania. Dobra te składają się z trzech folwarków i olędrów, obeymujących w sobie gospodarzy 36; leżą na trakcie prowadzącym z Kalisza do Warszawy, maią w każdém polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, którey się wysiewa korcy 50, pastwisko i łak pod dostatkiem, boru na swoia potrzeb z różnego gatunku drzewa składaiącego się; owiec

ichiebenen Solggattungen gum eigenen Bes barf. Auf Diefen Borwerfern werden 1800 Stuck Schaafe gehalten, worunter 500 Spanischer Race, jum Grund = Inbenta= tium gehorig, befindlich find; an Ruben werden Commer = und Winterezeit 200 Stud gehalten, wovon 20 Stud jum Grund-Inbentarium gehoren. Außerdem gehoren noch jum Grund=Inventarium an= bere Diehgattnigen, als Fornals : Pferde, Ddifen, horn-Jungvieh u. f. w. Diefe Gitter find auch mit einer Brandweinbrennerei von 3 Topfen, 7 Tonnen, und von zwei fleinern, refp. vier und funf Tonnen Inhalt; desgleichen mit einer Bierbrauerei, und einer Windmuble verfeben: auch gehort gu benfelben ansehnliche Propination. Die bem Berkauf biefer Guter zum Grunde ge= legten Bedingungen, find sowohl bei dem Tribunale-Affeffor Geren von Wierezchlen= ski in Kalisch, als auch bei dem Gutsbes figer Geren Brownsfort gu Grocin bei Grat zu erfahren.

na tychże folwarkach trzyma się sztuk 1800, pomiędzy któremi znayduie się Hiszpańskich gruntowych sztuk 500, krów trzyma się latem i zima sztuk 200, pomiędzy któremi znayduie się gruntowych sztuk 20; oprócz tego znayduie się na gruncie różnego gatunku innego inwentarza, iako to: konie fornalskie, woły, bydła rogatego młodocianego i t. d.; znavduie się w tychże dobrach także gorzelnia o trzech garcach, z których zabiera ieden beczek siedm, a dwa mnieysze resp. o czterech i piąciu beczkach; mielcuch i wiatrak, iakoli propinacya znaczna, również te maia dobra. O warunkach, na których sprzedaż dóbr dopiero wspomnionych zasadza się, dowiedzieć się można w Kaliszu u W. Wierzchleyskiego Assessora przy Trybunale cywilnym Departamentu Kaliskiego, a w Słocinie pod Grodziskiem u Ur. Brownsfordta Possessora.

#### Stedbrief.

Mathias Jonata, Bauerwirth aus dem Dorfe Zurawita, Gnesner Kreises, und Diebstals zweier Kuhe außerst verdachtig, hat sich im vergangenen Jahre der bereits wider ihn versügten Berhaftung, indem er seinen genannten Wohnort heimlicher Weise verlassen, entzogen.

Sammtliche resp. Militair = und Ci= vil = Behorden, Dominia und Privatper=

# List Gonezy.

Mateusz Jonata, Gospodarz z wsi Zurowity Powiatu Gnieznienskiego o kradzież dwoch krow obwiniony, oddalił się w Roku zeszłym potaiemnie przed zaaresztowaniem go zpomieniony wsi Zurowity, i nie wiadomo gdzie na teraz się znayduie.

Wzywamy więc wszelkie Szan. Władze tak Cywilne iako i woyskowe, aby na wzmiankowanego Jonasonen werden nunmehro von Uns dienstlichst ersucht, den unten naher signalisirten Mathias Jonata im Betretungsfall zu arretiren und unterm sichern Geleit in die hiesige Frohnseste abliefern zu lassen.

Signalement.

Der Bauerwirth Mathias Jonata ift obn= gefahr 36 Jahr alt, fatholischer Religion und spricht blos polnisch. Er ift von mittler Große, hat schwarze mit Weichfel= Bopfen versebene Saare, fcmarge Augen= braunen, schwarze Augen, eine mittel= maßige Rafe, Schwarzen Schnurrbart, blaffe Gefichtsfarbe, und war bei feiner Entweichung befleibet mit einem hellgris nen tuchenen, mit weißen Saften befetten Bauerrock, einer leinenen mit bergleichen Saften befetten meißen Jaffe, leinenen Sofen, alten ordinairen mit Ragel befet= ten Abfagen verfebene Stiefeln, und einer ausgeschnittenen blautuchenen, mit grauem Delzwerk befetten Bauermute.

Peifern, den 7. August 1816. Konigl. Preuß. Pol. Besserungs-Gericht. tę wedle poniższego opisu pilne oko miec zechciały, a wprzypadku zoczenia tegoż natychmiast aresztować i pod pilną strażą do Sądu tuteyszego dostawić raczyły.

#### Rysopis.

Mateusz Jonata ma lat około 36, Religii katolickiey, mówi tylko po polsku, iest miernego wzrostu, włosów czarnych kołtuniatych, Brwi i oczu także czarnych, średniego nosa, czarnych wasów, bladey Twarzy, przy ucieczce miał na sobie suknia chłopska iasno zielona, na białe Chaftki zapniana białym płotnem podszyta, kamzele zbiałego płotna rownie na białe Chaftki zapniana, spodnie płocienne białe, Boty stare ordynaryine zniskiemi korkami, gwozdziami podbite na głowie Czapkę chłopską tak nazwana wykrawanskę, a granatowym Wierzchem i siwem barankiem.

Pyzdry, dnia 7. Sierpnia 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

#### Befanntmadung.

In Erwiederung auf mehrere bei mir eingegangene Unfragen wegen Meubles bon inlandischen Solzern, zeige ich hiemit ergebenst an, daß ich nur auf fein gearbeitete Mahagoni = Meubles eingerichtet bin, und daher nur auf diese Bestellungen annehmen kaun; da ich jetzt ein vollständigeres Lager als in frühern Jahren davon halte, so bestinde ich mich im Stande, die Auftrage auf alle gangbare Artikel auf der Stelle zu befriedigen. Die Preise siehen ohne weitern Abzug sest, wobei ich nur noch versichere, daß ich mich fortwährend bemühen werbe, die Meubles von ganz vorzuglicher

Bute zu liefern. Bugleich empfehle ich mein Lager von acht Jolandischen Ciberdannen, Mahagoni = Cebern = und andern fremden Holzer.

Berlin, im Monat August 1816.

Seinrich Lindemann, unter ben Linden Dr. 18.

Getreibe : Preis in Pofen am 14. Auguft.

Der Korzec Weizen 35 bis 38 Fl. Moggen 19 Fl. 15 pgr. bis 21 Fl. 15 pgr. Gerste 12 bis 14 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. 15 pgr. Buchmaizen 14 bis 15 Fl. Erbsen 17 bis 18 Fl. Kartoffeln 2 Fl. 15 pgr. bis 3 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. Der Centner Heu 4 bis 6 Fl. Der Ggrniec Butzter 9 Fl. bis 10 Fl.